Thorner

Gescheint wöchentlich 6 mal Abends.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenftrage 34, bei ben Depots und bei allen Reichs - Poft-anftalten 1,50 Mart, frei in's haus 2 Mart.

Insertionsachühr

bie Sgefpaltene Betitzeile ober beren Ranm 10 Bf. Annoncen-Annahme in Thorn: Die Grpebition Brudenurage 34 Deinrich Ret, Roppernifusftrage.

# Ostdeutsche Zeikung.

Injeraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-wrazlaw: Infins Wallis, Buchhanblung. Meumart: I. Köpfe. Granbenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stabtfämmerer Austen.

Expedition : Brildenftr. 84, part. Rebaftion: Brildenftr. 84, I. Et. Fernsprech - Anstalug Mr. 46. 3 uferaten - Aunahme für alle auswärtigen Beitungen.

Inferaten-Annahme auswarts: Berlin: Saafenftein und Bogler, Rudolf Moffe, Invalidendant, G. L. Daube u. Ro. u. fammtl. Filialen biefer Firmen in Breslau, Dresben, Leipzig, Frankfurt a./M., Mürn-berg, München, Hamburg, Königsberg 2c.

#### Die Leier am 10. Mai zu Frankfurt a. M.

Nach ber Parabe begaben fich bie Majeftäten ju ber Landgräfin von heffen jum Frühftud. Die Kaiferin besuchte bann ben Dom, mabrend ber Raifer eine Ausfahrt nach bem im Frantfurter Stadtwalbe belegenen Forsthause machte.

Um 5 Uhr fand im Palmengarten das Festmahl statt. Der Kaifer nahm zur Rechten ber Raiferin Plat. Links neben ber Raiferin faßen ber Landgraf von Beffen, bie Pringeffin Friedrich Rarl von heffen und ber Finang= minifter Dr. Miquel. Reben bem Raifer fagen bie Landgräfin von Heffen, Prinz Friedrich Rarl von Seffen und die Bringeffin Sybille. Den Majestäten gegenüber faß der Oberburger-meister Abides, ju beffen Linken ber Oberprafibent von heffen = Raffau, Magbeburg, und Bürgermeifter Sauffenstamm. Bur Rechten ber tommandirende General bes 11. Armeeforps, v. Wittich, ber Stadtverordneten = Vorfteber Juftigrat Dr. Humfer und ber Kommanbeur ber 21. Divifion, Generalleutnant v. Roon. Der Raifer trug bie Uniform ber Barbe bu Rorps. Nach bem ersten Sange richtete ber Dberbürgermeifter Abides eine Ansprache an bas Raiferpaar, in ber er auf bie begeifterten Hulbigungen hinwies und ausführte, ber Raifer fei ber "Träger aller ber großen, von ben glorreichen Ahnen übertommenen Trabitionen, der Besiger und Hüter eines reichen er= erfien Schapes von Bertrauen im Auslande, von Liebe und Singebung im eigenen Bolte und jugleich bie fefte, auf fich felbst beruhenbe, mit ber Gegenwart und ihren Beburfniffen in engfter Fühlung ftebenbe Berrichergeftalt. Möge es bem Kaifer auch in Zukunft beschieben sein, bes Friebens koftbares Gut in Shren huten zu tonnen und trop Parteitlüffungen und Gegen= fagen ben Weiterausbau bes Reiches zu fördern und auch bie wiberftrebenben Bergen mehr und mehr zu gewinnen." Redner gab fobann in herzlichen Worten ben Segenswünschen für bas faiferliche Baar Ausbrud und folog mit einem Soch auf die Majestäten, in welches die Fest-versammlung begeistert einstimmte. Unmittelbar barauf erhob fich ber Raifer und hielt folgende

Mein verehrter Oberbürgermeifter! Wer wollte es mir heute verbenken, an einem folden Tage und umraufcht von foldem Subel, wenn mein Berg besonders bewegt mare! Denn es ift felten einem Bolle gegeben, ein folches Geft gu fetern, wie wir heute und an einem folchen Tage wie bem heutigen. Wo an biesem Tage beutsche Herzen schlagen, ift ber Germane auf das Rnie gefunken und hat feinem Schöpfer Dank bargebracht, bag unter feiner Sut bas Baterland sich wieder greint hat. Wie es einer alten Raifer= und Rronungsftadt ziemt, in würdiger und patriotischer Weise, so hat die Stadt Frankfurt ben heutigen Tag erfaßt und gefeiert. Innigen Dank feitens ber Kaiferin und von mir fage ich für Ihre freundschaftlichen Worte und ben herrlichen Empfang, ben uns Ihre Bürgerschaft bereitet hat. Bor allem aber muß Ich bafür banken, baß Sie in richtiger Erkenntnis ber Bebeutung bes heutigen Tages benfelben eingeleitet haben mit ber Feier ber Enthüllung bes Denkmals Meines verewigten Herrn Großvaters; benn wohl ziemt es sich, an bem Tage ber Friedensseier auf die Figur zuruckzublicken. Es schweift unser Blick hin zu der Zeit, wo ber junge herr in schwerer Bebrängnis an ber Seite Seiner Mutter unb Seines ichwergeprüften Baters fern im Often weilte, und wir erkennen aus bem prufungs= reichen Gange biefes hoben herrn, wie ber allmächtige Schöpfer Berricher und Bolt führt, um bas Rüftzeug zu bilben, welches enblich ber Welt ben Frieden zurudgeben follte. Die Jahre gingen über bas Leben bes hohen hern bin, und ichwere Brufungszeiten in gereiftem Mannesalter, wobei anberer Menfchenkinder Leben icon zu Enbe geht, waren ibm beschieben, um erft an ben Anfang feines Ruhmes zu tommen. Unfer aller Bliden

neu betonenb, bas Szepter in ber einen, bas Reichsschwert in ber anberen, nur Gott bie Ehre gab und von ihm fein Umt übernahm. Er ift bamit ju bem auserwählten Ruftzeug geworben; aber nicht nur bas, sonbern auch jum Borbilbe für uns Andere, jum Borbilb aller Monarchen, die nur bann etwas für ihr Bolt erreichen können, wenn fie fest barauf gegrundet find, bag ihr Amt, vom Simmel ihnen verlieben, sie auch bagu zwingt, bereinst bem Simmel bafür Rechenschaft ju geben. Nach ben unvergleichlichen Erfolgen, die ihm vergönnt waren, wurde ihm die Freude in feinem Alter beidieben, fein beutides Bolf geeint hinter fich zu feben; es wurde ihm gewahrt ein fonniges Greifenalter auf bem Throne bes neugeeinten Baterlandes. Darum banke Ich Ihnen als fein Enkel. Und noch ein Wort des Dankes für bas Instrument, mit bem er uns bas Reich erwarb, mit bem er die Kaiserkrone schmiedete, für unsere Armee! Er schuf fich biefes Inftrument, er forgte, er tämpfte für fie; sie hat ihm nie versagt und fie hat das geleiftet, war wir jest bewundernd vor uns feben; fie hat nach glorreichem Kriege burch ihre Bollenbung, bie fie in ber Sand bes alten Meifters erreichte, unferm Bolte, Guropa, ber Welt 25 Jahre bes Friedens gebracht. Und so hoffe Ich, daß Jeder von Ihnen auch mit Mir barin übereinstimmen wird, daß es unsere Pflicht ift, unser Volt in Waffen bochzuhalten, zu achten und zu ehren und es fern zu halten von allen Parteiungen und allem Eingreifen politischer Doktrinen. Sie bleiben fern von ihr! Das Geer und ber Allerhöchste Rriegsherr fteben ba allein für die Sicherheit bes Reiches und ben Frieden ber Welt. Dantbaren Bergens für den, ber uns biefes Gefchent machte, hoffe ich, bag uns nun auch ferner eine Friedenszeit aon 25 Jahren beichieben fei, bag in biefem Frieden bas Reich sich ausbauen und gleich dieser Stadt als ein Brobutt bes Friedens in höchftem Glanze fich entfalten moge. Bon Bergen habe ich mich gefreut über ben Unblid bes herrlichen Frankfurt. Dant ber Unternehmungsluft feiner Bürger, Dant auch feinem früheren berühmten und feinem jegigen Bürgermeifter. 3ch fpreche bie hoffnung aus, baß es ber Stadt Frantfurt beschieden fein möge, wie Meinem ganzen Bolke und Vaterlande, noch ferner in langer Friedenszeit sich zu entwickeln, daß auch wie bisher ber beutsche Michael in golbener Wehr ftrahlend, por bem Thore bes Friedenstempels ber Welt ftebend, bafür forgen wird, bag niemals irgend ein bofer Geift im Stanbe fei, ben Frieben unferes Landes ungerecht zu ftoren. Go erhebe 3ch benn Mein Glas und trinke es auf bas Wohl der Stadt Franksurt. Sie lebe hoch! und nochmals hoch! und zum britten Male

Nach bem Festbiner begab sich bas Kaifer= paar zur Festvorstellung nach bem Opernhaufe. Außer bem Gefolge befand fich Bürgermeifter Abides in ber Raiferloge. Die landgräfliche Familie hatte in ihrer eigenen Loge Plat genommen. In ber anstoßenben Loge faß Finanzminister Dr. Miquel. Der Stadtverordneten-Borsteher Justigrat Dr. Humser brachte bas Raiferhoch aus, worauf bas Orchefter bie Nationalhymne spielte, welche bas Publikum flebend anhörte. Rach ber Beberfchen Jubelouverture wurde ein von dem Intendanten Claar verfaßter Prolog vorgetragen, in welchem auf die Bedeutung des Tages hingewiesen wirb. Es folgte hierauf bie Darftellung ber letten Berwandlung aus ben "Meisterfingern". Um 10 Uhr verließ bas Kaiserpaar die Oper und unternahm eine Runbfahrt burch bie glangend erleuchtete Innenftabt. Sierauf erfolgte die Fahrt jum Hauptbahnhof, wo ber Finangminifier Dr. Miquel, ber Oberburger= meifier Abides, bie Generalität und ber Polizeipräfibent Müffling jur Verabschiebung anwesend maren.

Mus Anlaß ber Feier haben verschiedene

Rönigsberg, bas Rönigtum von Gottes Snaben , burgermeister und ber Polizeiprafibent erhielt ben Kronenorden zweiter Klasse, ber Stadt-verordneten Vorfieher Justigrat Dr. Humser ben Ablerorden britter Rlaffe.

#### Vom Reichstage.

88. Situng bom 11. Mai. Auf ber Tagesordnung steht die 2. Lesung ber Buderfteuer=Borlage.

Die Beratung beginnt bei § 65, in welchem bie Regierungsborlage bie Erhebung einer Betriebsfteuer vorschlägt, die für die innerhalb eines Betriebjahres borschlägt, die für die innerhalb eines Betriebjahres abgesertigten Mengen in bestimmten Abstusungen ererhoben werben soll. Die Kommission dagegen will einen Juschlag zur Zuckersteuer einsühren, welcher von dem über das Kontingent hinausgehenden Zucker in Höhe des Aussuhrzuschusses für Kohzucker erhoben werden soll. Abg. Bich ler (Str.) beantragt, die Bestimmungen der Regierungsvorlage wiederherzustellen. Abg. Bingen (Str.) stellt denselben Antrag, jedoch mit Erhöhung der in der Regierungsvorlage vorgesehenen Steuersätze. Nach längerer Debatte wird der Antrag Bingen angenommen.

Es folgt die Berotung über § 80, welcher das

Es folgt die Beratung über § 80, welcher das Kontingent festset. Die Regierungsvorlage bemist das Gesamtkontingent auf 14 Millionen, die Kommission auf 17 Millionen, Abg. Bichler (It.) beantragt 15 Millionen Doppelzentner.

In ber Abstimmung wird ber Rommiffionsborichlag

Nächfte Sigung Dienstag : Forfegung.

#### Yom Landtage. Sans der Abgeordneten.

68. Sitzung von 10. Mai. Der Gesetzentwurf aber das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Bermögen im Kreise Herzogtum Lauenburg wird in dritter

Es folgt bie zweite Lefung bes Gesethentwurfs, betr. bas Anerbenrecht bei Renten= und Anfiedelungs= gutern. § 1, welcher bestimmt, baß burch Eintragung ber Anerbengutseigenschaft im Grundbuche alle auf Grund ber Rentengutsgefete bon 1891 und 1890 begrunbeten ober fünftig ju grinbenben Rentenguter und alle auf Grund bes Anfiebelungsgesetes für Weftpreußen und Posen ausgegebenen oder fünstig auszugebenden Ansiedlerstellen Auerbengüter werden, wird unverändert angenommen, ebenso die §§ 2—23 in der Kommissionsfassung. — Rach § 24 wird eine Rentensbankrente auch nach ihrer völlig oder zum Teil erstaten Tileung im Krundhuch nur gelösste went des bes Gigentumers im Grundbuche geloscht werbe, und begrundet feinen Antrag bamit, daß ber Paragraph eine ungerechtfertigte Bebormundung bes Eigentümers ausspreche. Bei ber Abstimmung über ben Antrag erklären sich 81 Abgeordnete bafür und 81 bagegen, fobaß fich bie Befchlugunfähigkeit bes Saufes ergiebt. Die Sigung wird vertagt und um halb brei Uhr wieber aufgenommen. Die Abstimmung über § 24 wird einstweilen ausgesetzt. Der Rest bes Gesetzes

findet bebattelofe Unnahme. Rächfte Sigung Dienstag : Weiterberatung ; erfte Lesung des Rachtragsetats; Interpellation v. Tzichoppe, betr. Ausbau des Alterszulagenspfrems für die Boltsschullehrer.

#### Deutsches Reich.

Berlin, 12. Mai. - Der Raifer traf am Sonntag nachts nach 11 Uhr von Frankfurt a. M. in Wies= baben ein und begab fich burch bie bell er= leuchtete Stadt unter ben Jubelrufen ber Menge nach bem Schloffe. Geftern Bormittag erledigte ber Raifer bafelbft laufende Regierungsgeschäfte. Um 103/4 Uhr ftattete berfelbe ben in Biesbaben weilenben Fürftlichkeiten Besuche ab und befichtigte bie ruffifche Rapelle. Rurg nach 11 Uhr nahm ber Monarch bei ber Prinzessin Luise von Preußen bas Frühstück ein. — Der Kaiser trifft am 13. b. Mts. früh wieber in Potsbam ein und reift an bemfelben Tage Vormittags gegen 111/2 Uhr mtt ber Raiferin nach Brimfenau.

- Die Raiserin ift am Sonntag Abend gegen halb 11 Uhr nach ber Borftellung im fal. Opernhaufe von Biesbaben nach Berlin abgereift und traf auf ber Wilbparkstation gestern Morgen kurz vor 8 Uhr ein.

- Der beutsche Militar=Attache in Paris Oberfileutnant v. Schwarttoppen ift jum Flügelabjutanten bes Raisers ernannt

- Die "Boft" tonftatirt, bag bie Berfteht vor Augen jener Augenblic, als er ju | Orbensverleihungen ftattgefunden. Der Ober- | öffentlichung bes Telegramms bes Raifers | weifen.

an den Geheimrat hinzpeler mit Allerhöchfter Ermächtigung erfolgt ift. — Zum Telegramm bemertt bie "Rreugstg.", es habe Zeiten gegeben, wo die minbestens indirette Mit-wirkung ber Geiftlichen an ber politischen Bewegung im Intereffe bes Staats, ber Monarcie und bes Chriftentums nicht nur erwunfcht, fonbern auch von Erfolg begleitet gewesen sei, und fragt, ob die Wieberfehr folder Beiten fo bestimmt nicht mehr gu befürchten fei. Db benn bann bie Geiftlichen bie Sanbe in ben Schoß legen follten? Der Geiftliche burfe boch nicht fremb und fuhl ben Greigniffen als ein Unbeteiligter gegenüberfteben.

— Der Sohn des Reichskanzlers Abgeorbneter Bring Sobenlobe, foll fich, fo schreibt bie "Freis. Big.", neuerlich überzeugt haben, bag in Bezug auf bas Berbot bes Detailreisens ber Standpunkt ber Regierung boch ein fehr ungerechtfertigter ift. Bring Hohenlohe bezieht nämlich nicht bloß regelmäßig feinen Weinbebarf burch Bermittelung von Detailreifenben, fonbern hat auch bei feiner Verheiratung Einrichtungen burch Bermittelung von Detailreifenden bezogen.

- Un ber Frieden = Erinnerungs = feier, welche am Sonntag in Berlin ber Berband beutscher Rriegsveteranen veranstaltet hatte, nahmen ca. 5000 Beteranen Teil. Das Fest begann mit einem Felbgottes= dienst auf bem Kafernenhofe des Felbartilleries Regiments, welchem General von Sychlinsti belwohnte. Die Predigt hielt Militär-Ober pfarrer Wülfling. Nach ber Predigt brachte die Bersammlung ein begeiftertes Soch auf ben Raifer aus. Sobann begaben fic bie Beteranen in gemeinfamem Festzug mit Musit auf Wagen, bie mit allegorischen Darftellungen geschmudt waren, nach bem Friedrichshain ju einem ge= felligen Beifammenfein.

- Der "Deutsche-Berein für internationale Friedenspropa-ganda von 1874" nahm bei ber von ihm am Conntag in Berlin veranftalteten Friebensfeier eine Refolution an, welche fich für ein völferrechtliches Uebereinkommen jur Unterwerfung von Streitigkeiten unter Die Urteile einer internationalen Friebensjustig ausspricht.

- Der Bunbesrat hielt am Montag eine Sigung ab und hat barin bie beiben Borlagen betreffs Ableiftung ber Dienfipflichten in ben Schutgebieten und Berftartung ber Schuttruppen zu einer Gefetvorlage vereinigt und bann in bem Wortlaut genehmigt, ber bem Reichstag umgehenb zugehen foll.

- Das Staatsministerium trat am Montag Nachmittag unter bem Borfit bes Minifters v. Boetticher im Reichstagsgebaube zu einer Sitzung zusammen.

- Die erfte Lefung bes Gefetentwurfs betreffs ber vierten Bataillone foll Ende biefer Woche — Freitag ober Sonnabend — im Reichstage ftattfinden.

— Der "Pofi" zufolge unterliegt es keinem Zweifel, bas bas Herrenhaus ben Affefforenparagraphen wiederher= ftellen wirb.

- Wie ber "Post" mitgeteilt wirb, scheint beim Brafibium bes Reich stages und bei ber Regierung wenig Neigung vorhanden zu fein, die Börfenreformvorlage noch vor Pfingften in britter Lefung zu erledigen; man wird fie vielmehr bis nach ben Ferien zurückftellen. Die Gewerbenovelle, die Militärvorlage und bie Rolonialvorlage werben bis jum 20. b. Mts., wo man in bie Ferien zu geben wünfcht, genügenb Arbeitsmaterial bieten.

- Der japanifde Sanbelsver-trag ift am Montag vom Bunbesrat genehmigt worden. Die Regierung legt nach ber "Boft" Wert darauf, daß der Entwurf auch vom Reichstage noch in biefer Seffion beraten wirb.

- Die Petitionskommiffion bes Abgeordneten. hauses empfiehlt, die Petition von Helene Lange und Marie Mellien in Berlin betr. Bu = lassung ber Frauen zum Apotheker= beruf ber Regierung gur Erwägung gn über-

- Der konservative Publizift Dr. Rubolf Meyer will die konfervative Partei einer icarfen Rritit unterwerfen ; er ichreibt in einem biefer Tage veröffentlichten Briefe: "Benn man in Berlin fragt, was der alte Meyer macht, fo teilen Sie, bitte, mit, bag ich gegen= wärtig an einer Geschichte der konservativen Partei Preußens arbeite. Es foll dies mein lettes Werk sein. Ich werbe barin nachweisen, baß bas Preußen Friedrichs bes Großen einzig und allein durch die Faulheit, die geiftige Un= fähigkeit und bie Anmagung ber oftelbischen Konfervativen wirtschaftlich zu Grunde gerichtet worden ift. Was man jest in Deutschland Judenschaft nennt, ist lediglich die Folge des schmählichen Berrats, ben die Konservativen an ihren Grundfägen und an bem Baterlande begangen haben. Deshalb werbe ich ben herren in meiner jegigen Arbeit ein Dentmal fegen, daß kein hund mehr . . . . . " Go ber tonservative Schriftsteller.

#### · Ausland.

Italien.

In der Deputirtenkammer endete am Sonn= abend die Debatte über die Afritapolitit mit einem Siege bes Ministeriums, indem in nament= licher Abstimmung mit 278 gegen 133 Stimmen bie vom Ministerprafibenten beantragte Tages= ordnung, die Rammer billige feine Politit, an= genommen wurde.

Frankreich.

Rach ben Stichwahlen am Sonntag besteht ber Barifer Gemeinberat aus 32 Rabitalen, 21 Sozialiften, 16 gemäßigten Republikanern und 11 Konfervativen. In ben größeren Stabten, wie Marfeille, Lyon, Borbeaux, Lille, Toulon u. f. w. ist die Mehrheit bes Gemeinde. rats in ben Sanben ber Rabitalen und Gogia. Listen, während auf bem platten Lande die Republitaner überwiegen.

Afrifa.

Rach einer Meldung ber "Ag. Stef." vom d. M. fandte ber Prior bes Klosters von Debra Damo, welcher Bestrafung fürchtet, Boten an Ras Mangascha, um ihn zu bewegen, die in feinen Sanden befindlichen Ge= fangenen auszuliefern. General Balbiffera er= wartet von biefer Bermittelung teinen Erfolg, da die abessinischen Führer sich äußerst gleich= giltig hinfichtlich bes Lofes ihrer Unterthanen eigen. Oberft Stevani, welcher ben Befehl erbalten hatte, Ras Sebat anzugreifen, ent= fandte brei Bataillone nach Amba Debra Razo, dem gewöhnlichen Aufenthaltsorte des Las Sebat, fand jedoch die Stellung verlaffen. Dberft Stevani verfolgte sobann Sebat, brachte ihm einen Berluft von 10 Toten bei und nahm ihm 300 Stud Bieh weg. Weiter befrafte Oberft Stevani 4 Ortschaften, welche auf jeine Astaris geschoffen hatten. Ras Alula flehe noch immer zwischen Abua und bem Mareb. Aus bem Fort von Abigrat sind nun alle Rranken und Verwundeten und das dort nicht erforderliche hilfsmaterial entfernt. General Balbiffera beabfichtigt, noch einige Tage in Abigrat zu bleiben, um jedes Mittel gur Befreiung ber italienischen Gefangenen gu versuchen. Der Gesundheitszustand der Truppen ift ein vorzüglicher. Die Verlufte an Bieh haben sich verringert. Auf bem Hochplateau herricht eine außerordentliche Trodenheit Die Gesamtstärke ber Besatzung bes Forts von Abigrat am Morgen bes 14. v. M. belief fich auf 1900 Mann.

Rach einer weiteren Melbung ber "Agenzia Stefani" aus Maffauah vom 9. feste Ras Agostafari ben Leutnant Cimino und bie übrigen 14 von ihm gefangen zurüdbehaltenen italienischen

Soldaten in Freiheit.

Am letten Freitag waren von den Spaniern auf Ruba fünf Freibeuter auf bem Dampfer "Competibor" gefangen genommen und Tags barauf burch ein Kriegsgericht zum Tobe verurteilt werben. Zwei ber Berurteilten finb Rubaner, die andern brei Amerikaner, darunter ein naturalifirter Engländer. Die Nachricht hiervon hat in New York große Erregung hervor-gerufen. Gine vom "Journal" veröffentlichte Depefche aus Bafbington befagt, ber Staatsfetretar bes Auswärtigen, Olney, habe nach einer besonderen Unterredung mit bem Prafibenten Cleveland bem fpanischen Gefandten Dupuy be Lome mitgeteilt, Cleveland fei ber Ansicht, daß die kubanische Frage in ein akutes Stadium getreten fei; berfelbe beftehe barauf, bag bie Gefangenen nicht auf Grund eines Urteils bes Militärgerichts hingerichtet werben. Dupun de Lome bemühte fich, bas Vorgeben bes Generals Weyler burch bas Bölterrecht zu rechtfertigen, Olney antwortete jedoch mit Festigkeit. De Lome versprach, nach Madrid zu telegraphiren. -

Beneral Weyler halt nach einer Melbung bes Madriber "Imparcial" bie hinrichtung ber Flibustiers vom "Competibor" als unumgänglich notwendig und erklärte, falls die Regierung in Mabrid in Folge des Ginfpruchs ber Unionftaaten anderer Unficht werden follte, fofort von feinem Boften gurudgutreten. Die Generale Schluß ber Ausfiellung ein und tonnte nicht

flärung angeschloffen.

Provinzielles.

Culmfee, 11. Mai. Herr Bottcheru eister Zeet erstand im Subhastationstermin bas Erunbitüd bes herrn Vistor hinz um ben Preis von 21 (90 M. Schulitz, 10. Mai. Der Borstand bis Kriegervereins hielt heute eine Sizung ab, in dez beschlösen wurde, am zweiten Pfingstfeiertage eine Deputation

bon ca. zwanzig Mitgliebern zur Fahnenweihe bes Rrieger=Bereins Grünfirch borthin gu enffenben.

Strasburg, 10. Mai. Bürgermeifter Groneberg ift jum Burgermeifter ber Stadt Sauer (Probing

Schlefien) gewählt worben.

Culm, 10. Mai. In ber Rirde au Groß Lunat hielt herr Gulfsprediger Jabien aus Strasbung beute Probepredigt und Ratechese mit ben Konfirmanden Derfelbe wirb, falls nicht binnen 14 Tagen beim Superintendenten ftichhaltige Ginmanbe gemacht werden

bon ber Regierung befinitib angestellt.
Schwetz, 10. Mai. Rachbem sich bier in ben letten Tagen ein Komitee gur Errichtung eines Raijerund Rriegerbenkmals gebilbet, hat dasfelbe einen ruf erlaffen, in welchem es heißt: "Die Unterzeichneten find ber feften Ueberzeugung, daß bie Bewohner unferes Kreifes gewillt find, auch ihrerfeits bem Un-benten an die Sochfeligen Raifer Bilhelm I. ifth Friedrich III.. an die großen Manner ihrer Beit und und an die in ben Felbgligen 1864, 1866 und 1870/71 gefallenen Gohne bes Rreifes Schwet einen fichtbaren Ausbrud ju geben, gusammengetreten, um bie Grrichtung eines Raifer= und Krieger-Dentmals in der Kreisftadt

Schwet in's Bert gu feben."
- Reumart, 11. Mai. Geftern Rachmittag fanb bie Enthüllung bes ber Stadt bon bem Berrn General-Agenten Beinrich Ramte aus Danzig geftifteten Raifer Wilhelm-Dentmals ftatt, bie fich zu einem großartigen Boltsfefte geftaltete. Rach Aufftellung bes Feftquges um bas Denfmal intonirte ber Gefangverein ben Symnus "Die himmel ruhmen bes Ewigen Ghre" worauf die Sulle fiel und herr Landrat v. Bonin unter Ausbringung bes Raiferhochs bas prächtige Dentmal ber Stabt übergab. Gerr Bürgermeifter Liebte übernahm bantenb bas Dentmal und schmüdte es mit einem Vorbeerfrange. Die Festrebe hielt Kreisschulinspettor Lange. Nach berselben wurde ein Telegramm an ben Raifer gefandt. Un bie Feier ichloß fich ein Fefteffen in Lipinstis hotel und Abends fanden in ber Turnhalle ein Festfommers und in Lipinskis und Drepers Hotel Boltsfeste ftatt. Das Denkmal fteht auf bem Rathausberge, ber zu einem fconen Stadtpart umgewandelt ift.

Marienburg, 10. Mai. Der frühere Burggarten hierfelbst ist burch Rauf von bem jeweiligen Besiger Mary für ben Preis von 48 000 M. in den Besig der hiefigen Schützengilbe fibergegangen und wird von jest ab ben Ramen "Schützenhaus" führen. Die Umtaufe, verbunden mit einer größeren Festlichkeit, findet bereits

am 17. b. M. ftatt.

Daugig, 10. Mai. Ginen feltenen Grinnerungs= tag schuf gestern Serr Oberftleutnant und Flügels abjutant Madensen seinen Sufaren baburch, bag er in Anbetracht des Ablauss bes Erinnerungsjahres die Standarte bes Regiments bor bemfelben enthullen und noch einmal mit Gichenlaub schmuden ließ und bann bie Mannschaften auf die Bedeutung diefes Augenblicks ausmertsam machte, betonenb, bag nach bem heutigen Tage bie Meisten wohl niemals mehr Ge-legenheit haben wurden, ein mit Gichenlaub geschmucktes Feldzeichen zu sehen. Dann wurde die Standarte zur Stadt gurudgebracht und baburch auch die Burgerschaft an den Ablauf bes Erinnerungs= und Ju-bilaumsjahres erinnert. — Der bekannte Getreide= kaufmann Georg Döring frarb gestern plötlich, vom Schlage getroffen, im Pferbebahnwagen. Döring war besonders in Turnerkreifen bekannt. — Der West= preußische Botanisch = zoologische Berein halt seine Wanderversammlung am Donnerstag nach Pfingften nicht in Butig, sondern in Karthaus ab. Gin Aus-flug nach dem Turmberg ift geplant.

Gumbinnen, 10. Dai. Der Berband ber ftabtifden Beamten für Oftpreugen hat an ben Städtetag ber Proving in Königsberg eine Betition abgehen laffen, in welcher nachftehende Forberungen aufgestellt unb ju begründen versucht werben: 1. Gleichstellung ber ftabtischen Beamten mit ben Staatsbeamten fowohl an Behalt als auch burch Bewährung von Bohnungsgelb. 2. Anrechnung ber Militardienftzeit und berjenigen Beit bei Benfionirung, welche bie ftabtischen Beamten im Dienfte bes Staates ober anberer Rommunen bom welche bie städtischen 21. Lebensighre ab zugebracht haben. 3. Definitibe Unftellung ber in gewerblichen Betrieben ber Rom= munen thatigen Beamten (Schlachthaus=, Gasanftaltsbeamte 2c.) 4. Befetung berjenigen Stellen in ber Berwaltung, welche sich als bauernb notwendig er= wiesen haben, mit befinitiv anguftellenden Beamten und nicht mit Silfsarbeitern. 5. Fürforge für bie Witmen und Waifen ber stäbtischen Beamten.

Stolp, 11. Mai. In bem Auffehen erregenden ogeffe Weftfahl, welcher am borigen Mittwoch begonnen hat, murbe heute Regierungs = Baumeifter Regler-Berlin als Zeuge vernommen. Diefer bekundete, er fet 1878 im Dienft bes Geh. Rommerzienrat Beder gewesen. Beder habe bei einem in ber Broving Sachfen borgenommenen Bahnbau einen Beamten bestochen, ferner seine Angestellten jum Meineibe verleitet und sich gerühmt, burch Beamtenbestechung verhindert zu haben, daß die etwaige Anlegung eines fiskalischen Bernsteinbergwerks hintertrieben wurde. Der Bertreter bes Rebenklägers, Rechtsanwalt Dr. Seelig, beantragte nun prinzipiell Bertagung eventl. Aussetzung der Berhandlung, um sich über die Glaubwürdigkeit bes Zeugen zu unterrichten und die von diesem betundeten Thatsachen zu prüfen bezw. Gegenzeugen der Kanffen zu könner. ichaffen gu tonnen. Der Gerichtshie Berhandlung bis Freitag auszusegen. Der Gerichtshof beschließt, die

#### Lokales.

Thorn, 12. Mai.

- [Personalien] Gerichtsaffessor Technau in Ronit ift gum Amtsrichter bei bem Amtsgerichte in Thorn ernannt.

- [Der Landesbirettor ber Proving Westpreußen] hatte im versgangenem Jahre aus Provinzialfonds mehreren Stäbten Weftpreugens Betrage von 250 Mart mit ber Bestimmung jur Verfügung gestellt, jungen, strebsamen und unbemittelten Sand-werkern ben Besuch ber Königsberger Ausstellung zu ermöglichen. Auch Thorn war unter biesen Städten. Leiber ging hier ber Betrag an die hiesige Handelskammer erft nach

Doganda und Ahomada haben fich biefer | Gr- mehr zur Verwendung gelangen. Gine Anfrage ber hiefigen Sanbelstammer, ob ber Betrag biesjährigen Berliner ober zur verwendet werden Graubenzer=Ausstellung tonne, wurde verneint und ber Betrag gurudverlangt. Der hiefige Handwerker = Berein richtete vor etwa 14 Tagen an ben Landes= birettor ein Gesuch um Gemährung eines Betrages als Beibilfe zum Besuch ber Graubenzer ober Berliner-Ausstellung. Diefes Gesuch ift leiber abgelehnt worben.

- [Bum Ginjährig : Freiwilligen= bienft] ift vom Kriegsminister und bem Minister bes Innern, wie die "Nordb. Allg. 3tg." mitteilt, neuerbings aus Anlag eines Einzelfalles barauf hingewiesen worben, baß bie Bestimmungen ber Wehrordnung von 1888 eine Bericharfung infofern erfahren haben, als es ber obrigfeitlichen Bescheinigung bedarf, daß ber Bewerber für ben Ginjährig=Freiwilligen= dienst der ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtung, sich während ber aktiven Dienstzeit felbst zu be= kleiben u. f. w., zu genügen im Stanbe ift. Sofern bie Berpflichtung jur Unterhaltung u. f. w. des Bewerbers mahrend ber einjährigen attiven Dienstzeit seitens einer britten Berson übernommen ift, foll grunbfählich baran festge= halten werden, daß die Sicherheit der über. nommenen Verbindlichkeit burch notariellen ober gerichtlichen Att gewährleistet ift, gleichgiltig, ob nach bem in bem betreffenben Gebiete an= wendbaren gemeinen Recht Schenkungen überhaupt ober von einem gewiffen Betrage ab an bestimmte Formen gebunden sind oder nicht.

- Die neuen Quittungstarten ber Alters= und Invaliditätsversicherung find mit 56 Felbern gegen 52 auf ben bisherigen Rarten jum Ginkleben ber Marken verfeben. Die Neueinteilung hat lediglich ben Zwed, ben alliährlich wiederkehrenben großen Andrang beim Rartenumtaufc abzuschwächen. Gine Benachteiligung bes versicherungspflichtigen

Bublitums tritt alfo nicht ein.

- [Westpreußische bienen= wirtschaftliche Provinzial= Aus ft ellung.] Da feitens bes Rommitees ber Graub. Gewerbeausstellung bie Playmiete erhöht worben ift, find die Aussteller benachrichtigt worden, bag bas Romitee ber Sonberausstellung mit ben ihm gur Berfügung ftebenben geringen Mitteln die Stellagen für die Ausstellungs= gegenstände nur auf Roften ber Mussteller leiben kann. Die meiften Aussteller find mit dieser Forderung einverstanden und halten ihre An= melbung aufrecht. Als Bertreter bes Komitees der bienenwirtschaftlichen Ausstellung nahmen an ber am Sonnabend Abend in Graubeng stattgehabten Sitzung der Platkommission der Gewerbeausstellung die Herrn Hahn-Krusch und Grams-Schönsee teil. Es gelang, die Plat= frage insofern zu regeln, als außer bem icon zugefagten Raum in ber Salle und im Freien noch ein über 100 am großer Raum für die Abteilung lebende Bölker, welche nur 3 Tage geöffnet ift, im Freien zugesagt wurde. Demnach werden die Ausstellungsgegenstände ber mehr als 70 Aussteller übersichtlich gruppiert werden

- [Der IX. Verbandstag bes Deutschen Seiler = und Reepschläger = Berbandes] wird am 14., 15. und 16. Juni b. J. in Berlin abgehalten werben. In Aussicht genommen ist ber gemeinschaftliche Befuch ber Berliner Gewerbe-Ausstellung. Alle felbständigen Seiler und Reepschläger Deutschlands find gur Beteiligung eingelaben, und ebensowohl werben auch Gäste aus bem Aus=

lande wie immer willtommen fein.

- [Der Dftbeutiche 3meig= verein für Rübenzuder = 3n = buftrie] trat am Sonnabend in Danzig zu= Aus ben Verhandlungen sei ein Referat bes herrn Winter-Danzia über bie Unlage eines Freibezirts in Danzig hervorgehoben. Gin berartiger Freibezirk bestehe heute schon in Bremen, der sehr viele Vorteile biete, ba ber Bertehr unbeläftigt von Bollformalitäten fich entwickle. In Stettin fei ber Betrag von 10 Millionen Mit, für einen Frei-bezirt ausgeworfen worben. Damit trat auch für Dangig die Notwendigkeit ber Beschaffung eines Freibezirkes heran, ber vom Bundesrat bereits bewilligt ift. Am besten eignet sich bas Hafenbaffin bazu, ba es Ab= foliegung gegen bas Bollinland leicht ermögliche. Die Schwierigkeit lag nun barin, ben am Baffin sich abwidelnben Zuderverkehr mit ben Ginrichtungen bes Freihafenbezirkes in Ginklang gu bringen. Es ift nun gelungen, ben Sandels= minister zu bewegen, daß er für Zuder eine Zollabfertigungsstelle einrichten wird, so daß ber Buder vorläufig an feiner alten Stelle bleiben tann. Um den Freibezirt foll ein 3 Meter hobes Gitter gelegt werben; bas hafenbaffin wirb burch spanische Reiter abgeschloffen. Es ift zu begrüßen, baß bem Buderverkehr bie Benutung bes Baffins erhalten geblieben ift, ba in teinem hafen ber Welt in Folge ber vorzüglichen Einrichtungen bie Dampfer fo schnell expedirt werben konnen, als in bem hafen vou Reufahrwasser.

- [Konferen 3.] Gestern Bormittag fand in Danzig unter bem Borfige bes Geren | 0 Strich.

Oberpräsibenten v. Gofler eine Sigung über Besprechung von Strombau-, Deich= und Meliorations=Angelegenheiten statt, der außer ben Mitgliedern bes Oberpräfibiums, ben Berren Bertrefern ber Strombaubirektion, ben beiben herrn Meliorations-Bauinspektoren auch Vertreter ber königl. Regierungen in Danzig und Marienwerber beiwohnten. Zur Teilnahme an ber Konferens war auch Serr Regierungspräfibent v. Horn aus Marienwerber eingetroffen.

- [Buben Zahlungsschwierig= teiten ber Firma Julius Wegner in Schulit] erhalten wir aus Berlin folgenbe Mitteilung: Die angekündigte Versammlung von Hauptgläubigern der Firma 2B. hat hier nicht stattgefunden, wohl aber eine Besprechung zwischen zwei befonders intereffirten Warschauer Bolgfirmen einerseits und einem Berliner und einem Hannoveraner Hause andererseits. Es handelte fich weniger barum, die Firma 2B. gu stützen zu suchen, als vielmehr darum, die Ge= ichaftsverbindung zwischen ben Betreffenben, bie durch den W. schen Zusammenbruch gefährdet zu werben broht, aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Verluste auf beiben Seiten möglichst zu verteilen. Die babin gehenben Bestrebungen haben jedoch zu keinem Ergebnis geführt, ba die deutschen Firmen nicht willens waren, auf die Absichten ber ruffischen Intereffenten einzugehen. Die Gröffnung bes Konturfes über bas Bermögen bes 2B. wird von Berlin aus unverzüglich beantragt werben. - [Die Mißftänbe auf unferer

Uferbahn]. Wer im Berbst ober in letterer Beit ab und gu fich einmal ben Bertebr auf der hiesigen Uferbahn und den Ladestellen angesehen hat, wird sofort die Wahrnehmung gemacht haben, daß die Labe= bezw. Rangier= gleife bem Bertehr nicht im entfernteften, auch bei nur gang billigen Anforberungen zu genügen vermögen. Währenb bes Rangierens beschleicht einen orbentlich ein beangstigenbes Gefühl, ob nicht bie ober ba ein Unglud herbeigeführt Daß es bisher nicht geschehen, ift als ein wirkliches Wunder anzusehen und nur ber Umficht bes Betriebsleiters zu banten. Es giebt wohl taum eine zweite berartige Anlage, die bei folch einem großen Bertehr 10 ungenügend und fliefmütterlich bedacht mare, ols unfere Uferbahn. Weshalb bisher nicht ernfilich mit der Erweiterung berfelben vorgegangen murbe tanv man nicht recht verfteben, gumil bie Rentabilität nicht in Frage gestellt ift. Der Sandel, ber hier ohnehin labin flößt überall auf hinderniffe, gelegt ift, beren Beseitigung mit aller Energie betrieben werben muß. Die Erweiterung be Labegeleises würde zunächst die Beseitigung des Bollgebäudes, Winde an der Weichfel, bedingen Dieselbe ift schon lange ein hemmnis unferet Berlabungsftellen. Man follte baber mit allen nur möglichen Mitteln beren Beseitigung anftreben. Bisher murbe ber Ginmand erhoben baß der Hebetrahn an diefer Stelle aufgestellt bleiben muffe. Dieses icheint heut nicht mehr zutreffend zu fein, indem ber Rrahn jest feit 11/2 Jahren von bort entfernt ift und nicht gebraucht wird. Wenn der Krahn jest am Nonnenthor ohne jede Verwendung fteht, fo tann berfelbe auch nach Beseitigung ber Winbe oben fiehen. Sollten fich teine gutlichen Wege finden laffen, dieses hemmnis zu beseitigen, fo versuche man im Intereffe bes Berkehrs bie zwangsweise Beseitigung. Mit ber Erweiterung des Lade= und Rangiergeleises müßten auch die Gebühren entsprechend anderen Plagen ermäßigt werben. Nur bann wird unfere Uferbahn bas fein, was fie foll, und ber Sanbel wird, wenn biese beschwerenden Punkte beseitigt find, sich wieder heben.

- [Ueber Mangel an Labung] Klagen die in Polen liegenben Rahnschiffer. vorhanden, s sind dort viele Kähne Labung warten. Das Getreibe wirb bes niedrigen Preifes wegen gurudgehalten. Much bie Mühlen schränken beshalb ihren Betrieb ein. Im Innern Rußlands ift in ben Bächen und Fluffen noch fo hohes Waffer, bag auch bie bortigen Mühlen nicht arbeiten können. Es ist unter biesen Umstanben auch nicht so viel Kleie zur Ausfahr vorhanden, als vorausgesetzt wurde.

- [Bertehr auf ber Uferbahn.] Im April gingen aus und ein 735 und im

März 466 belabene Waggons. - [Bei ber heutigen Submiffion] gur Vergebung des Rangierbetriebes auf der Ufer= bahn murben vier Offerten abgegeben. Es forberten pro Baggon: Gube 63, 2B. Böttcher 60, Riefflin 54 und Ulmer 59 Pfg. Herr Riefflin, ber feit ber Gröffnung ber Uferbahn ben Rangierbetrieb hat, ift bemnach Minbeft=

fordernder geblieben. - [Auf bie Monatsverfammlung bes Ruber = Bereins,] welche Mittwoch Abend 8 Uhr im Bootshause stattfindet, wird nochmals aufmerkfam gemacht.

- [Die Leiche] bes Gefreiten Golfe ift in ber Beichfel bei Benfau gefunden worben.

— [Temperatur.] Heute Morgen 8 Uhr 12 Grad R. Wärme; Barometerstand 28 Zoll

— [Gefunden] eine Holzaxt in der Kulmer Esplanabe; ein Ortstrantentaffenbuch für ben Arbeiter Kart Scheme auf ber Es= planabe.

[Polizeiliches.] Berhaftet murben 6 Personen.

- [Bon ber Weichfel] Wafferstand 2,43 Meter.

Podgorz, 11. Mai. Auf bem Artillerie= Schießplat fturzte heute früh der Arbeiter Schulz von hier vom Gerüft eines Neubaus und zog sich fo schwere Berletungen zu, baß er hoffnungs= los barnieberliegt. — Der Durchbrenner Berftinger tonnte von bem hiefigen Stabtwachtmeister Wegalowski, der ihn von Kladau bei Rrufdwit nach Podgorg zurud transportieren follte, dort nicht mehr angetroffen werden. B. foll nach Berlin gegangen fein. — Geftern unternahm ber Radfahrer-Berein "Germania" einen Ausflug nach Leibitsch. - Berr Rreis= schulinspektor Richter aus Thorn wohnte gestern dec Bezirtslehrer=Ronferenz in Stewken bei. — Das 125 Morgen umfaffende Grundfluck bes herrn Reinhold Balger in Gr. Reffau ging heute um ben Preis von 36 000 M. in ben Besit bes herzogl. Oberamimanns herrn Neufcilb in Grabia über.

#### Gingesandt.

Nachbem bie Brudenftraße im bergangenen Jahre von ber Breitestraße bis jum hotel "Schwarzer Abler" umgepflaftert worden, ift dies jest vom Bruden= thor bis gur Jesuitenstraße geschehen. Aber bas furze Enbe vom "Schwarzen Abler" bis gur Jesuitenstraße harrt nach wie vor ber Umpflafterung. Warum eine struke, deren Pflaster mit wenig Ausnahmen durchweg schlecht ift, nur an beiben Enden umgepflastert
wird, ist nicht recht verständlich, da doch die Kosten
für solch kurze Strecke keine so bedeutenden sind. Will
man etwa den Anwohnern oder den Fremden, die im
"Abler" einkehren, diesen Anblick erhalten? Roch fclimmer fieht es mit bem Pflafter in ber Jefuiten= ftrage gwischen Bruden= und Mauerftrage aus. Die Baftmagen, die biefe Strafe häufig paffiren, fonnen nur mil großer Muhe aus ben Löchern herausgebracht werben. Bei Regenwetter bilben fich hier Tumpel unb wird jebe Abwässerung burch die Kanalisation illusorisch gemacht. Abhilfe thut hier bringend not.

Mehrere Anwohner ber Bruden= und Jefuitenftraße.

#### Pleine Chronik.

\* Nach fünfundzwanzigjähriger Befangenichaft gurudaetehrt. Rurg= lich ist nach Friedrichsgrät, Kreis Oppeln, ein in bem französischen Feldzuge 1870/71 gefangen genommener Golbat zurudgefehrt, nachdem es hm gelungen war, aus Allgier zu entfliehen. Der Mann lebt in ber Tarawaer herrichaft. inzwischen hat sich seine Chefrau anderweit verheiratet unt es find aus biefer zweiten She bereits 6 Rinber entfproffen. gaben dieses Mannes follen in Algier noch eine arößere Anzahl unserer Landsleute in Gefangen= schaft schmachten.

Das Breslauer Landgericht verurteilte bie Redakteure Dr. Schottty und Dr. Fleischer von ber "Schlesischen Zeitung" wegen Be= leibigung bes Breslauer Magistrats nach § 186 bes Strafgesethuches zu 200 beziehungsweise 100 Mt. Gelbstrafe. Die Beleidigung wurde in bem Paffus eines Artifels über ben viel erörterten Antauf bes Rittergutes Weibenhof durch die Stadtgemeinde gefunden. Die inkriminirte Stelle lautet: "Daß biese Affaire (nämlich ber Ankauf) in ben weitesten Rreisen ben Gindruck ber Solibarität ber jubifch= freisinnigen Intereffen hinterlaffen bat, ift zweifellos."

In bem Dorfe Geispolsheim imGliaß find am Sonntag 40 Gebäude niedergebrannt. Eine große Angahl Bieh ift umgekommen und die Futtervorräte sind vernichtet. Man ver= mutet Brandstiftung.

Gin beachtenswerter Bint. Gehr häufig macht man die Wahrnehmung, baß bearbeitetes holz ohne ichutenden Anstrich den Bitterungseinstüffen, fowie ber Bobenfeuchtigfeit ausgesett ift, woburch bessen Dauerhaftigkeit megen balbigen Eintritts von Faulnis bedentend verfürzt wird. Es durfte baber für jedermann von Interesse fein, an ein Anstrichmittel erinnert zu werben, welches ficher wirft und beffen Anwendung mit nur geringer Muhe und unbebeutenden Kosten berbunden ist. Wir meinen das Avenarius Carbolineum D. R. P. Nro. 46021. Dasselbe ift seit zwei Jahrzehnten im Gebrauch und für seine Beliebtheit spricht am besten die Thatsack, baß es in ftets ausgebehnterem Magftabe in allen Kulturstaaten benütt wird. Besonders fei hervorge-hoben, daß das patentierte Originalfabritat Avenarius Carbolineum infolge feiner erhöhten Birffamfeit unb größeren Ausgiebigkeit billiger als Delfarbe ober Teer zu stehen kommt und daß es ben damit be-ftrichenen Solzern ein hubsches nußbraunes Aussehen giebt. Da unter ber Bezeichnung "Carbolineum" auch minderwertige Nachahmungen angeboten werben, bei beren Unwendung Migerfolge feinesmegs ausge= fcoloffen find, fo werben die Konfumenten gut thun, fich nicht burch billige Breife blenben gu laffen, fondern auf ben vollen Ramen Avenarius Carbolineum D. R.-P. Nro. 46021 ju achten. Der Gesamtperfauf R.-P. Nro. 46021 zu achten. Der Gesamtverkauf liegt in den händen der Firma R. Avenarius u. Co. in Stuttgart, Hamburg, Berlin und Köln, welche eine Berkaufsstelle bei herrn Gebr. Bichert in Thorn errichtet hat.

#### Holztransport auf der Weichsel am 11. Mai.

S. Müng burch Liber 8 Traften 3309 Kiefern-Rundholg, 1031 Kiefern = Balfen, Mauerlatten und Timber, 1437 Kiefern-Sleeper, 2161 Kiefern einfache und boppelte Schwellen, 577 Gichen = Plangons, 68 Giden, einfache und boppelte Schweffen ; A. 3, Strirower burch Reiber 2 Traften 235 Riefern = Balten, Mauerlatten und Timber, 655 Tannen = Bretter und

Mauerlatten, 933 Gichen Plangons; Th. Franke burch Begner 3 Traften 1710 Riefern = Rundholg, 7 Gichen= Plangons, 5 Runbelsen; Schwiff und Eidem durch Reibstein 5 Traften 3094 Kiefern = Runbholz, 53 Kiefern = Sleeper, 288 Kiefern, einsache und doppelte Schwellen; Fr. Sach und Karl Bunke durch Ribis 4 Traften, für Fr. Sac 2069 Kiefern=Rundholz, für Rarl Bumte 413 Riefern-Rundholz.

Submiffionstermin.

Bromberg. Deffentliche Berbingung ber Lieferung bon 55 000 Stud fiefernen und eichenen Babnund Weichenschwellen eingeteilt in 40 Lose am 28. Mai 10 Uhr vorm. im Dienstgebanbe ber Ronigl. Gifenbahn Direttion Bromberg.

| 1 5                                             | Teleg   | graphische                     | Börfer     | e Dep    | - Deveiche |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
|                                                 |         | Berlin,                        | 12. Mai.   |          |            |  |  |  |
| 80                                              | nd8:    | ftia.                          |            |          | 111. Mai   |  |  |  |
| 1 8                                             | tuffifd | e Banknoten .                  |            | . 216,75 | 216,80     |  |  |  |
|                                                 |         | m 8 Tage .                     |            | 216,25   | 216,15     |  |  |  |
| A                                               | dreuß.  | 30/0 Confols.                  |            | 99,60    | 99,60      |  |  |  |
| 1 2                                             | dreuß.  | 31/20/0 Confold                |            | . 105,10 | 105,20     |  |  |  |
| 8                                               | treuk.  | 40/2 (5,000018                 |            | 106,50   |            |  |  |  |
| 2                                               | eutsch  | Reichsanl. 30<br>Reichsanl. 31 | 10         | 99,50    | 99,60      |  |  |  |
| 2                                               | eutsche | Reichsanl. 31                  | 100/0      | 105,20   | 105,20     |  |  |  |
| 29                                              | olnijah | e Pfandbriefe                  | 41/00/0    | 67,40    | 67,25      |  |  |  |
| A TUBERY                                        | DD.     | Miduito Mitat                  | Ibbriete   | fehlt    | fehlt:     |  |  |  |
| 2Bef                                            | tpr. P  | fanbbr. 31/20/2                | neul. 11.  | 100,50   |            |  |  |  |
| Dis                                             | tonto-( | Somm Antheile                  |            | 207,90   | 208,00     |  |  |  |
| Deft                                            | err. A  | Banknoten .                    |            | 169,85   | 169.80     |  |  |  |
| Be                                              | igen :  | Mai                            |            | 155,50   |            |  |  |  |
|                                                 |         | Juli                           |            | 153.75   |            |  |  |  |
| 1                                               |         | Boco in                        | New-Port   | 758/8    | 758/8      |  |  |  |
| Ros                                             | ggen :  | loco                           |            | 119,00   | 121,00     |  |  |  |
| 1000                                            |         | Mai                            |            | 117,50   | 118,00     |  |  |  |
|                                                 |         | Juli                           |            | 119,25   | 119,75     |  |  |  |
|                                                 |         | Sept.                          |            | 120,00   | 120.50     |  |  |  |
| Paf                                             | er:     | Mai                            |            | 124,75   | 124,75     |  |  |  |
|                                                 |         | Juli                           |            | 124,00   | 124.00     |  |  |  |
| Rui                                             | öl:     | Mai                            |            | 46,30    | 46,30      |  |  |  |
| 100                                             |         | Oft.                           |            | 46,50    | 46,50      |  |  |  |
| Spi                                             | ritus   | : loco mit 5                   | 0 M. Steue | \$ 53,40 | fehlt      |  |  |  |
| 100                                             |         | bo. mit 7                      |            | . 33,70  | 34,00      |  |  |  |
| 100 10                                          |         |                                | 70er       | 39,30    |            |  |  |  |
|                                                 | 10 m    | Sept.                          | 70er       | 38,90    | 39,00      |  |  |  |
| E                                               | porner  | Stabtanleihe 3                 | 31/2 pCt.  |          | 102.20     |  |  |  |
| Wechel-Distont 3%, Lombard-Rinsfus für beutsche |         |                                |            |          |            |  |  |  |
| Staats-Anl. 31/20/0, ffir andere Effetten 40/0. |         |                                |            |          |            |  |  |  |
| Spiritus. Depefche.                             |         |                                |            |          |            |  |  |  |
| Roniasberg, 12. Mai.                            |         |                                |            |          |            |  |  |  |

v. Bortatius u. Grothe.

Unveränbert. Boco cont. 50er 52,50 Bf., 52,20 Gb. -,- beg. nicht conting. 70er 32,80 " 32.50 " Mai

Betroleum am 11. Mai, pro 100 Bfund. Stettin Ioco Mart 10.00. Berlin

"Getreibebericht der Handelskammer für Areis Thorn. Thorn, den 12. Mai.

Better: trübe, warmer. Weizen: wenig verändert, 129 Pfd. bunt 150 M., 131 Pfd. hell 152 M., 133 Pfd. hell 153 M. Roggen: gut behauptet, 122 Pfd. 111/12 M., 124 bis 125 Pfd. 113 M.

Gerfte: sehr geringes Geschäft, Mangels Angebot, Brauwaare 117/20 M., feinste über Notiz. Safer: seft, nach Qualität, 105/12 M. Alles pro 1000 Rilo ab Bahn bergollt,

#### Neueste Pachrichten.

Berlin, 11. Mai. Aus Anlag bes Friedens-Jubiläums fanden gestern in zahlreichen Städten Gebentfeiern ftatt. In bem Berliner Vorort Schmargendorf wurde ein Raifer= Wilhelm Dentmal, in Hannover auf dem Militärfriedhof ein gum Gedachtnis ber ver= ftorbenen Teilnehmer bes Krieges errichtetes Denkmal feierlich enthült. In München fanb in Unwesenheit des Pringregenten Quitpold die Grundsteinlegung bes Friedens=Dentmals auf ber Pringregenten-Terraffe fatt. Auch in Augeburg, Burg burg und anderen bayrischen Stabten find Friedensfeiern begangen worden.

hamburg, 11. Mai. Geftern Abenh geriet ber auf Patrouille befindliche Genbarm Queffel in Altenwärber mit vier Person in Streit, in beffen Verlauf er feinen Revolver jog und einen Gartner ericos.

Algier, 11. Mai. Gin Sonbergug, ber mit zwei zur Einschiffung nach Madagastar bestimmten Kompagnien Solbaten nach Algier unterwegs war, fuhr geftern Abend zwischen Abelia und Besoulbebran auf einen anderen Bug. Fünf Offiziere murben getotet, brei Offiziere und 30 Soldaten, sowie alle Beamten bes Buges wurden verwundet.

New . Dort, 11. Mai. Prafibent Cleve= land erklärte, wenn die amerikanischen Ber-urteilten bes "Competibor" hingerichtet werben follten, fo wurde die ameritanische Milig fo= fort gegen bie Truppen bes fpanifchen Generals Weyler auf Ruba mobil gemacht werben.

#### Telegraphische Depeschen.

Barfcau, 12. Mai. Beutiger Bafferftanb 2.13 Meter.

Berantwortl. Redakteur : Ernst Lange in Thorn.

Herren- und Knaben-Kleiderstoffe. Kammgarne, Tuche, Velour, Loden etc. zu den billigsten Preisen. Buxkin Muster Chevio

franco doppeltbreit M. 1.35 p. Mtr. ins Haus.

doppeltbreit

OETTINGER & Co., Frankfurt a. 🔣 Separat-Abtheilung für Damenkleiderstoffe.
Preis von 28 Pf. per Meter an.

Vollständige Ausführung der Kanalisations- u. Wasserleitungs-Anlagen,

fowie Closet- und Bade-Einrichtungen unter genauester Beobachtung der hierfür erlassenen Orts-Statute und Polizei-Verordnungen werden forgfältig und unter billigfter Preisberechnung hergeftellt von

R. THOBER, Bammternehmer,

Marienstrasse Nr. 1, 2 Treppen links. N.B. Kostenanschläge und Zeichnungen hierfür, sowie sämmtliche Bauarbeiten werben schnell und billigst angefertigt. Referengen über bereits ausgeführte Unlagen fteben gu Dienften.

Da ich am 1. October geräumt haben muß, vertaufe Spaten, Schippen, Steinschlaghämmer, Werfjeuge Ia-Qualität für Tischler, Zimmerleute, Maurer 20. Compl. Thur- und Fensterbeschläge, Bänder, Defen u. Bausachen allerbilligst aus. Küchengeräthe, Revolver, Jagd-Munition, Tesching-Patronen, p. Hundert 50 Pf.

Gustav Moderack.

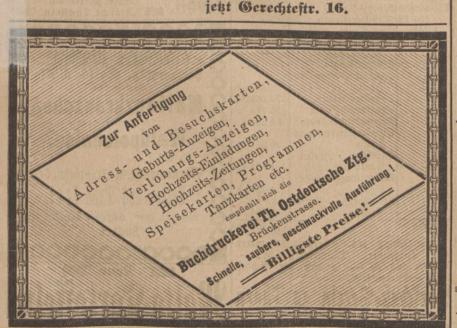

billig,

für auswärts inseriren will, wende fich an die weltbefannte, altefte und leiftungs. fähigfte Annoncen-Expedition bon

Sanfenstein & Bogler, 21.=18 WILKSIM Königsberg i. Pr., Rneiph. Langg. 26 I.

# Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896

Deutsche Fischereiausstellung - Deutsche Kolonialausstellung

 Vergnügungspark. \* Alt-Berlin

1. Mai bis 15. October.

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi János Quelle werden gebeten, in den Depôts stets ausdrücklich

Saxlehners differwasser

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork die Firma "Andreas Saxlehner" tragen.



Versand nach allen Teilen des Reiches: a. in 1/1 u. 1/2 To. ober 1/1 u. 1/2 Htl., b. in Flaschen von ca. 4/10 Ltr. Inhalt. Beförberung auch auf dem Wasserwege über Stettin.

Fabrif Herrmann Meissner, Berlin, find bei mir gur Anficht und nehme ich Bestellungen gu Fabrifpreisen auf. Bei Aufgabe von 20 Mt. ab franto Bufendung.

D. Gliksman, Brüdenstraße 18.

Mahmaldinen! Hocharmige für 50 Mk

frei Haus, Unterricht und 3jährige Garantis Dürtopp-Rahmafdinen, Ringfdiffden, Wheler & Wilson, Baschmaschinen Bringmafdinen, Bafdemangeln, gu den billigften Preifen.

S. Landsborger, Seiligegeififtr. 12.
Theilzahlungen monatlich von 6,00 Mark an.
Reparaturen achnell, sauber und billig.

## Zahnarzt Loewenson

wohnt jetzt: Breitestr. 4, II., im Hause des Herrn Glasermstr. Hell. Sprechst.: 9-1, 3-6.

kindermild, fterilifirt, in Flaschen a 9 Pfennig bei

Vollmilch in Flaschen a Liter 20 Bfg. frei ins Saus,

von Schweiger Biegen, in Flaschen a Liter 25 Bfg., 1/2 Liter 15 Bfg. frei ins Saus.

Kasimir Walter, 2Mocker. Thorner Marktyreise

am Dienstag, ben 12. Mai 1896. Der Markt war mit allen Zufuhren nur mittelmäßig beschickt.

| \$1,76,53.65                     | niebr. böcht.<br>Preis. |                      |           |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| Rindfleisch<br>Kalbfleisch       | Rilo                    | 90 -                 | 1 - 1 20  |
| Schweinefleisch<br>Hammelfleisch |                         | 1 - 90               | 1 20      |
| Karpfen<br>Nale                  |                         | 1 80                 |           |
| Schleie<br>Zander<br>Hechte      |                         | 1 20<br>1 40<br>1 20 | 1 40      |
| Breffen Schollen                 | Bfb.                    | - 60<br>             | - 70      |
| Puten<br>Gänse                   | Stüd                    | 2 75                 | 3 -       |
| Enten<br>Hühner, alte            | Paar<br>Stüd            | 2 50<br>1 20         | 1 50      |
| Tauben Blumenfohl                | Paar<br>Roof            | 1<br>- 60            | 1 40      |
| Butter<br>Eier                   | Rilo                    | 1 40                 | 2 - 20    |
| Kartoffeln<br>Heu                | Bentner                 | 1 20 2 25            | 1 30 2 50 |
| Stroh                            |                         | 2 25                 | 2 50      |



Freitag Mittwoch 13. Mai, 15. Mai,

Sonnabend Sonntag 17. Mai, 16. Mai,

> Montag 18. Mai.

# Glasteller, hübsche 15 pf. Citronenpressen, beste Art 00

Obstmesser 10 Etageren - Tische

Eau de 1 M. 25 Pf.

# Sonnenschirme,

bedeutend im

Damen-Handschuhe, Beide, Glacée. Seide,

#### Befanntmachung.

Unfer "Krantenhaus-Abonnement" für Dienftboten und für Sandlungsge-hülfen und Sandlungslehrlinge wird wieber-

holentlich empfohlen.
Der geringfüge Sat von 3 Mark für Dienöboten, 6 Mark für Handlungsgehülfen und Handlungslehrlinge sichert auf die einsfachste Weise die Wohlthat der freien Kur und Berpflegung im städtischen Krankenhause.
Noch immer kommen Fälle vor, in welchen Dienstherrschaften durch Beradstätung von aus Unternytzis dieser Mak-

fäumung ober aus Untenntnis biefer Dag: fich ber Heranziehung zu bem vollen

tarifmäßigen Kurkoftensate von täglich 1,25 Mark (für Einheimische) aussehen. Das Abonnement gilt für das Kalenberr jahr. Der Einkauf findet statt bei des "Kämmerei-Rebenkasse." Thorn, den 8. Mai 1896.

Der Magistrat.

#### Ein Mädchen

ober eine Frau zum Abbrennen von Glüh-förpern sindet Stellung in der Gasanstalt. Die Arbeit erfordert große Sorgfalt und Ausmerksamkeit. Im Sommer beträgt die Beschäftigungszeit elwa 4 Stunden, im herbft und Winter etwa 6.

Melbungen im Comtoir bes herrn Gas-anftalis-Dirtftor Muller.

Der Magistrat.

# Mein

Rr. 104, in ber Rahe ber Chauffee, bin ich Willens aus freier Sand gu verkaufen ober zu verpachten.

Johann Kelbasinski, Shönwalde, Areis Thorn.

Weiße, grünköpfige

per Beniner 28 Mart:

gelbe

lange ber Borrath reicht

Emil Dahmer, Schönsee, Wpr.

Rach längeren Special-Studien in ben bermatologischen Klinifen von Breslau, Berlin und Wien habe ich mich in Thorp, Culpecftrasse 4, als

Hant- und Geschlechtskrankheiten

Sprechftunden: von 10—1 vormittags
3—5 nachmittags, für Unbemittelte von 8-9 vormittags.

Dr. med. Stark.

Martt Mr. 11 (Fernsprech-Anschluß 101)

- Jede Dame = versuche Bergmann's

# Lilienmilch-Seife.

zur Herstellung und Erhaltung eines zarten sammetweichen, blendend weissen Teints ganz unerlässlich. Vorräthig a Stück 50 Pf. bei J. M. Wendisch Nachf.

# Bum Bertriebe eines herborragenb guten

und leicht berfäuflichen pat.

wird für den Platz und Umgegend ein tüchtiger Bertreter gesucht. Offerten nebst Angabe von Referenzen an E. Schicht-meyer, Danzig erbeten.

## Ginen tüchtigen

suchen von sofort

C. B. Dietrich & Sohn.

### Unsere Eiswagen

fahren jest täglich in ber Stadt, Brom-berger Borftabt und Bobgorg. Beftellungen werben in unserm Comptoir, Reuftäbtischer

## Plötz & Meyer.

dieselbe ist vermöge ihres Borax-Gehaltes

Enche per fofort ein mibl. Zimmer.

Off. u. J. B. an b. Erpb. b. Rig. erbeten.

Damen= fow. Rinderfleider

werben billig und sauber angefertigt.
Kaiser. Heiligegeiststr. 17, II Für unfer Speditionegeschäft fuchen

# wir gum balbigen Gintritt einen

Junge Madchen, in ber Damenschneiberei geübt, tounen fich gleich melben Gerftenstraße 14, 3 Er. lints.

Saub. Aufwartemadden kann sich melben, zwischen 12 u. 1 Uhr. Thalstraße 1, 1 Tr. rechts.

1 möblirtes Bordergimmer mit fep. Ging. f. 1 ob. 2 &. ift b. fof. 3. h. Baderftr. 11, I.

welche die feine Damenschneiberei erlernen wollen, können sich melben bei H. Sobiechowska, Reust. Markt 19,111

# von sofort zu vermiethen. K. P. Schliebener, Gerberftr. 23

Die I. Stage Fischerftr. 49 ift von sofofort zu verm. Zu erfragen bei Alexander Rittweger.

Die von herrn Dr. Jaworowicz in ber II. Gtage bes hauses Altstadt 28 bewohnten Räumlichkeiten, beftehenb aus Bimmern, Entree, Ruche und Bubehör Wasserleitung, ist von sofort zu vermiethen. Bu erfragen bei Amand Müller, Culmerstraße. J. Lange, Schillerstraße 17, II. 1 fl. m. Bim. g. berm. Berechteftr. 8, part.

### Unenthehrlich für iden Haushalt.

Bir berfenden unter Garantie für befte Qualität 150 Stück Nähnadeln sortirt la Stahl,

Stopfnabeln " Säfelnabeln

" Haarnadeln ein ladirt,
" Haarnadeln ein ladirt,
" Knopfnadeln, verfilbert

3 Spiele & 5 Stiid Stricknadeln, sortirt.

5 St. Fingerhüte, sort., verfilb. u. vergold.,

1 " hochseinen Schuhknöpser,

1 " Scheere 6" lang la Stahl, hochsein

vernidelt, alles zusammen für nur Mt. 2,80 gegen Bostnachnahme franco Raffloer & Felderhoff,

Berfandthans, Jierlohn i. Weftfalen. gut möbl. Bim. nebft Rab. m. Schreibtisch von fofort 3. verm. Beiligegeiftftraße 17. Mus unmodernen Cammetjaquet8

fertigt fehr hiibsche, moderne Schulterfragen Drud ber Buchbruderei "Thorner Oftbeutiche Zeitung", Berleger: Wi. Sich ir mer in Thorn.



Simmelfahrtstage: nach Ottlotichin. Abfahrt von Thorn Stadt

2,55 nachm., von Ottlotschin 8,30.
Da ich diesen Sommer die Bewirthschaftung auf dem Bergnügungsplatz wieder selbst übernommen, so ditte ich die geehrten herrschaften, sowie verehrlichen Bereine um recht gablreichen und often Befuch und hoffe verschiedene Reuerungen ben Auf enthalt hier noch angenehmer gemacht zu haben. Speifen und Gerrante werden wie früher in befter Gute verabfolgt werden. Sochachtungsvoll

## R. de Comin.

Bilanz

am 31. Dezember 1895. Passiva. Aktiva

| 4 5 2 4 | 01  | Rassa=Conto           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | ******             |
|---------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 721 606 | 85  | Bechfel-Conto         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |                    |
| 107     | 72  | Mobilien=Conto        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | -                  |
| 1 000   |     | Giro-Conto            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | -                  |
|         |     | Grundstücks = Conto   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                    |
| 30851   | 78  | Gremboczhn            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | -                  |
| 64 218  |     | Effekten-Conto        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | -                  |
|         | MA  | Mitglieber=Buthaben-  | 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                    |
| -       | -   | Conto                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258 |                    |
| -       |     | Depositen=Conto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569 |                    |
| -       |     | Sparkaffen=Conto      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774 |                    |
| -       | -   | Refervefonds=Conto    | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 294 | 83                 |
|         |     | Spezial-Refervefonds. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                    |
| -       | -   | Conto                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 581 | 47                 |
| 10000   | No. | Depositen = Binfen =  | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                    |
| -       | -   | Conto per 1895        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 755 | 95                 |
|         |     | Verwaltungs = Roften= |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                    |
|         | -   | Conto                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 989 | 08                 |
|         |     | Ueberhobene Binfen=   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                    |
| -       | -   | Conto                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 084 | -                  |
| 822 308 | 76  |                       | 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308 | 76                 |
|         |     |                       | STATE OF THE OWNER, TH |     | THE PARTY NAMED IN |

Am Schluß bes Jahres 1894 waren 5 Mitglieber. Sinzutraten 32, — eben aus 39 — jo baß am Schluß schieden aus 39 -1895 perblieben 858.

Vorschuß-Verein zu Thorn

e. G. m. u. S. Herm. F. Schwartz Gustav Fehlauer.

Gebrauchtes, gut erhaltenes eldbahngeleis, fehr hilbsche, moderne
Chulterkragen
B. Grochowska Schillerftr. 5. W. 2000 an die Expb. b. Ztg. erbeten. Schühenhaus Thorn. Täglich große Vorftellung.

Neues renommirtes Ensemble.

Lette Woche.

Truppe Marvelli (5 Berfonen), hervorragendfte Reiflungen auf dem Gebiete fder Akrobatik und Parterre-Gymnafik.

Ellin. Hedi Belloni, Anita u. Ad. Kruse, Tänzerinnen.

Serr August Geldner. ber beliebte urkomische Bolkshumorist.
Frl. Clara Segall, Geschw. Valloll, Ercentriechansonette. Internation. Duettissinu. Kassenössinung 7 Uhr. Ansang 8 Uhr. Nummerirter Plat 1 Me., Saalplat 50 Bf., Dupendbishets für numm. Plat 3u 9 Mf. sind vorher im Schüpenhause 3u haben.

Am Sonnabend Abschieds-Benefiz für August Geldner.

Tivoli. Sente Mittwoch: Frifche Waffeln. 

Wisniewski's Restaurant Donnerstag, den 14. d. Mts.

Maitanzkränzchen verbunden mit Waldpolonaise.

Es ladet ein Wisniewski, Mellienstr. 66

Entree and Tanz frei. Bedienung durch Kellner Sudeck.

Neue

conferbirte, fehr fcone Matjes-Heringe

empfiehlt

Diergu eine Beilage.